## Posener Intelligenz Blatt.

Freitag, den 21. November 1828.

Angekommene Fremde vom 19. November 1828.

Sr. Raufmann Schmidt aus Gorlit, I. in No. 99 Wilbe; Br. Erbherr Palifzewoff aus Gembig, I. in No. 187 Mafferfrage; Gr. Erbherr Bafrzewoff aus Milagowo, fr. Erbherr Dofzegundfi aus Gorfi, I. in Do. 168 Bafferftrage; 5. Pachter Stalasti aus Oporgnny, fr. Pachter Kierett aus Budgifemo, I, in Do. 175 Wafferftrage.

Bekanntmachung.

Der hauptmann und Freischoltisei= Befiger August v. Bialesti von Glupia und das Fraulein Unna Wilhelmine von Bialgefa von Rawiez haben in bem unter fich errichteten gerichtlichen Chekontrakt die Gutergemeinschaft ausgeschloffen, welches nach S. 422. Tit. I. Thl. II. bes Allg. Landrechts hiermit zur Kennt= niß bes Publifums gebrache wird.

Fraustadt den 12. Oftober 1828.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Pleschewer Kreife, im Dorfe Wolaer Hauland unter No. 21 belegene, bem Martin Fingas zugehörige Grundftud nebst Zubehor, welches nach der gericht= lichen Taxe auf 417 Mthl. 20 fgr. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich

Obwieszczenie.

W. Augustyn Białęski Kapitani dziedzic wolnego sołectwa w Słupi i Panna Anna Wilhelmina Białęska z Rawicza, w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 12. Paździer. 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca we wsi Wolskich olędrach Powiecie Pleszewskim pod Nr. 21 polożona, do Marcina Fingas należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 417 tal. 20 sgr. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu dłuan den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ift auf den 5. Fanuar 1829 vor dem Herrn Lands gerichts-Rath Roquette Morgens um 9

Uhr allhier angesett.

Besitz und zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben frei sicht, innerhalb 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel ans zuzeigen.

Rrotofchin ben 21, Juli 1818. Ronigl. Preuß. Landgericht. gów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 5. Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Roquette Sędzią tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 21. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekannimachung.

In dem zum Verkause des, dem Joshann Maslowski gehörigen, in der Kolosnie Ulrikenfeld, Ostrzeszower Kreises, unter No. 3 belegenen Grundstücks, am 30. De eem ber d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn OberskandessGerichts-Uffesson Notel anderaumten Tersmine soll auch das dem Maslowski geshörige, daselbst unter No. 12 belegene, aus 27½ Morgen bestehende Stück Acker, so wie eine dazu gehörige 2½ Morgen große Wiese, welches beides auf 36 Athl. gerichtlich abgeschätzt ist, meistdiestend verkaust werden.

Rauflustige werden zu diesem Termine mit bem Bemerken eingeladen, bag bie

## Obwieszczenie.

W terminie końcem sprzedaży nieruchomości do Jana Masłowskiego należącey, w kolonii Ulrykenfeld, w Powiecie Ostrzeszowskim pod No. 3 położoney na dzień 3 c. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Assessorem Nötel wyznaczonym, dział roli do tegoż Masłowskiego należący, tam pod No. 12 położony z 27½ morgów się składający, tudzież łąka 2½ morgów w sobie zawierająca, które to grunta na 36 tal. sądownie oszacowane zostały, na rzecz naywięcey dającego sprzedane bydź mają.

Chęć kupna maiących zapozywa

Tare ber Grunbftude in unferer Regi= ftratur eingesehen werden fann.

Krotoschin den 13. November 1828. Königl. Preuß. Landgericht.

się do terminu tego z nadmieniem, iż taxa gruntów tych w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 13. Listopada 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Stedbrief.

Der unten naher signalisirte Johann Dbrfert, welcher bei und wegen Diebsstahl zur Untersuchung gezogen war, ist in der Nacht vom 14. zum 15. d. Mtd. mittelst gewaltsamen Durchbruchs burch die Gefängniß Thure aus dem Gefängenisse entwichen.

Alle resp. Civil- und Militair-Behorben werden bienstlichst ersucht, auf den Entwichenen Acht zu geben, und ihn im Betretungöfalle an uns abliefern zu lafsen.

But ben 15. November 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Signalement,

Geburteort, Sternberg, Waterland, Holland, Gewöhnlicher Aufenthaltsort, Grat, Religion, katholisch, Gewerbe, Tagelohner, Alter, 44 Jahr, Große, 5 Fuß 9 3oll, Haar, blond, Stirn, frei, hoch, Augenbraunen, braun, Augen, grau, Mase, proportionirt, Mund, 1 Bahne, gut, Bart, braungrau,

List gonczy.

Niżéy dokładniéy opisany Jan Doerfert, który o popełnioną kradzież u nas do indygacyi pociągniony został, znalazł sposobność w nocy z dnia 14. na 15. b. m. przez gwałtowne wyłamanie drzwi z tuteyszego więzienia zbiedz.

Wzywamy zatym wszystkie władze cywilne i woyskowe uniżenie, aby na tego zbiega czuwały, a w razie spotkania go, tego aresztowały i nam go odstawiły.

Buk d. 15. Listopada 1828.
Król. Pruski Sąd Pokoiu.
R Y S O P I S.
Mieysce urodzenia, Sternberg,
Oyczyzna, Hollandya,
Mieysce teraznieyszego pobytu;
Grodzisk,
Religia, katolicka,
Z Professyi, wyrobnik.

Wieku, 44 lat,
Wzrostu, 5 stóp 9 cali,
Włosy, blond,
Czoło, odkryte wysokie,
Powieki, brunatne,
Oczy, szare,
Nos,
Usta,
Proporcyonalne,
Zęby, zdrowe,

Kinn, oval, Gesichtsfarve, gesund, Gesichtsbildung, oval, Statur, hoch, hager, Sprache, beutsch in hollandischem Dialekt, Besondere Kennzeichen, keine.

Bekleibung.
Einen alten grautuchenen schlechten Mantel mit Kragen, bergleichen Hosen, bergleichen Weste, blautuchne Jacke, gewohnliche Stiefel und blautuchene Mutze. Broda, brunatna i siwa,
Podbrodek okrągły,
Cery, zdrowey,
Twarzy, okrągley,
Wzrostu wysokiego chudy,
Mowi po niemiecku dyalektem holenderskim,

Znaków osobliwszych nie ma żadnych.
O D Z I E Ż.

z kolnierzem, spodnie takież i podobną westkę, spencerek granatowy sukienny, boty zwyczayne, i czapkę sukienną granatową.

## Ebiktal = Vorlabung.

Der Gntspächter Sawabe und bessen Lohnbrenner Rochus Lichtenstein sind beschuldigt worden, daß sie in der Brennerei zu Chwalissew Unordnungen durchs Abschübefen von Maische und Uebergießen derselben ans einem Bottig in den and dern, verübt zu haben. Da der gegenwärtige Aufenthalt des Lohnbrenners Rochus Lichtenstein nicht hat ausgemittelt werden können, so lade ich denselben hierdurch bffentlich vor, in dem auf den 22. December vor mir in dem Lokale des Königl. Friedens-Gerichts hierselbst früh um 9 Uhr zu seiner Bernehmung angesetzten Termine personlich zu erscheinen. Im Falle des ungehorsamen Ausbleibens wird mit der Untersuchung nicht nur in Contumaciam wider ihn verfahren, und der Besugniß verlustig werde, sich nach geschlossener Untersuchung schriftlich zu vertheibtgen, und sollte der gemachte Borwurf gegründet besunden werden, so erfolgt wider ihn die Strase nach §. 11. des Regulativs vom 1. December 1820.

Offrom ben 14. Juli 1828.

Der Königl. Haupt=30ll=Umte=Untersuchunge=Richter.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ist zu bekommen: Das Wahrsagen und Kartenlegen, herausgegeben von Le Tré, brosch. 5 Sgr. 32 leicht aussührbare probate Mittel für die Gesundheit, Land= und Hauswirthe schaft, 10 Sgr.